## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

IntelligentsComtoir im Posthause.

№ 136. Freitag, den 7. Juni 1839.

Angekommene Fremde vom 5. Juni.

Die Brn. Guteb. v. Chlopowefi aus Gogdzichowo, Rurg und Sr. Partif. Bele aus Ronojady, I. im Hotel de Varsovie; Die frn. Defon, Dulin aus Stafowo und herrmann aus Wollftein, I. im weißen Rog; Br. Buteb. v. Dieledi aus Gogolewo, 1. in Do. 31 Berlinerftr ; Die grn. Raufl. Cohn, Gelig, G. Bolff und D. Bolff aus Unrubftabt, I. im Tiroler; Br. Raufm. Richter aus Lieberofe, Die Brn. Guteb. v. Schwanenfeld aus Robelnit und v. Gierafzeweft aus Lulin, 1. in ber gold. Gans; Die Srn. Guteb. Graf v. Befferefi aus Gorguchowo und von Mieczfowell aus Belecino, Die Grn. Dberamtm, Doofe aus Tannendorf und Els aus Bronifowo, fr. Raufmann Brewer aus Coln, I. im Hotel de Rome; fr. Raufm, Gohl aus Berlin, Br. Stadt-Gerichte-Direftor Schichmacher aus Charlottenburg, fr. Rommergienrath Scholz und Sr. Bevollmachtigter Cuny v. Pierron aus Grat, Die Srn. Guteb. Zimmermann aus Langmuhl, v. Turno aus Dbiegierge und v. Poninski aus Tulce, I. im Hotel de Vienne; fr. Guteb. Ciefielski aus Racgfomo, Sr. Pachter Dobiejemefi aus Golimomo, Sr. Lehrer Tocgfomefi aus Schoden, I. in ben 3 Sternen; Gr. Rreis = Renbant v. Ehrenberg aus Meferit, br. Guteb. v. Zoltoweffi aus Zajaczfowo, I. im Hotel de Berlin; fr. Gutebef. v. Rofoffomeli aus Rofglmy, Frau Guteb. v. Zafrzewela aus Rudnicg, I. im Hotel de Cracovie; Br. Rreis-Physifus Dr. Stanelly aus Roften, Br. Lehrer Burans aus Rogalin, Sr. Commiff. Martiewicz aus Alt-Tompel, Sr. handelemann Rroll aus Bromberg, fr. Juwelier Caffnir aus Breslau, Die frn. Rauff. Michaelis aus Glogau, Bolly aus Berlin und Unger aus Brat, I. im Hotel de Dresde; herr Pachter Cunow aus Dembing, Br. Lanbicafterath v. Dunin aus Lechlin, Br. Vachter D. Riersti aus Refla, Gr. Rreis-Steuer, Ginnehmer Rranftofowicz aus Schroda, die frn. Guteb. v. Raboneti aus Starczanowo, v. Bolniewicz aus Debicz und

Reste aus Wiefowo, I. im Hotel de Paris; bie herren Raufl. Boas, Beimann. Beffel und Landschoff and Schwerin a/B., Burchard und Mofes aus Pinne, Dincus aus Schweinert, Daag aus Liegnit, Dinner aus Birnbaum und Samburger aus Schmiegel, Gr. Fabrifant Feller aus Guben, Die Brn. Pachter Rabgiejemeff und Matufgewefi aus Neudorf, I. im Eichfrang; Die Brn. Guteb. Smetfowefi aus Maclamfi, v. Brzebfi aus Jablfowo und v. Cforafzembfi aus Glinno. I. in ber großen Giche; fr. Guteb. v. Chodadi aus Baworn, fr. Raufm. Jaffe aus Breichen, I. in ber golbenen Rugel; Die Brn. Rauft. Goldftein und Levin aus Pinne, I in ben 3 Kronen; fr. Geminarbirect, Grugmacher aus Bromberg , I. in Do. 16 Milhelmenl.; Die Brn. Guteb. Micarre aus Muchcin und v. Chlapopoffi aus Bonifowo, I. im Hôtel de Varsovie; fr. Guteb, Michaelis aus Gosciejewo, I. im weißen Schwan; Br. Guteb. Levysohn aus Purfchen, I. in No. 85 am Marft; Br. Guteb. v. Gorzensfi aus Bieganin, fr. Roch, Rommiff. ber Porgellan-Manufaftur aus Berlin, Die frn. Dberamtm. Forfter und Schulz aus Podligas, Die frn. Dberamtm. Nebring aus Gotolnit, Buffmann aus Gnefen und v. Zoltoweff aus Sarogniewice, I. im Hotel de Saxe; Gr. Apothefer Otto aus Bronte, Die herren Tuchfabritanten Gebr. Franke und Sr. Geifenfieder Goldfchmidt aus Frenftabt, Br. Raufm, Siller Beymann aus Grunberg, I. im Hotel de Pologne; Gr. Architeft Czerwonfa aus Bablin, Die Srn. Guteb. v. Moraczewefi aus Chwaifowo, v. Rabonefi aus Chuizic, und v. Rabonefi aus Chlapowo, I. im Hotel de Hambourg; Die Brn. Wollfaufl. G. Unger , S. Unger u. Schlefinger aus Brag, I. im Gichborn; br. Guteb. v. Diegolewefi aus Miodasto, I, in Do, 7 Breslauerfrage,

1) Bekanntmachung. Auf ben Un= trag des Roniglichen Land-Geffuts ju Do= fen werben alle biejenigen unbefannten Glaubiger, welche

Conservante and Laborated - or Aresta and Discourse

1) an die Pofeniche Land. Geftute-Raffe aus ber Zeit vom 1. Januar bis ultimo Dezember 1838.,

an die Pofensche Land = Geftut3= Beit vom 25. Juni 1837 bis babin 1838.,

aus irgend einem Rechtsgrunde Unspru- z iakiegokolwiek zrzodla pretensye

Obwieszczenie. Na wniosek Król. klaczarni krajowey w Poznaniu zapozywaia się wszyscy wierzyciele nieznaiomi, którzy

do kassy klaczarney krajowey w Poznaniu z czasu od 1. Stycznia až do ostatniego Grudnia 1838.,

2) do kassy urzędowey ekonomii Birthschafts = Umte = Raffe aus ber klaczarnéy krajowey w Poznaniu z czasu od 25. Czerwca r. 1837 až dotad r. 1838.,

che zu haben vermeinen, aufgeforderi, solche in dem auf den 11. Juli d. J. Bormittags 10 Uhr in unserem Instruktionszimmer vor dem Oberlandesgerichts, Meserendarins von Colomb anderaumten Termine anzumelden, widrigenfalls sie ihrer Ansprüche an gedachte Kassen verlustig erklärt, und an die Person dessenigen verwiesen werden mussen, mit dem sie contrahirt haben.

Posen, am 18. Marz 1839. Konigliches Oberlandesgericht. I. Abtheilung. mieć sądzą, aby takowe w terminie na dzień ii. Lipca r. b. zrana o godzinie iotéy w naszéy izbie instrukcyjney przed Ur. Golomb Referendaryuszem Głównego Sądu Ziemiańskiego wyznaczonym podali, albowiem w razie przeciwnym za utracaiących pretensyi swych do kass wspomnionych uznani i do osoby tego, z kim kontraktowali, odesłani zostaną.

Pozmań dnia 18. Marca 1839.

Poznań, dnia 18. Marca 1839. Król. Główny Sąd Ziemiański. I.

and they will be the state of t

2) Bekanntmachung. Zur andersweitigen diffentlichen Verpachtung des im Magrowiecer Kreise belegenen Guts Dasmaßlawef auf drei Jahre, von Johanni dieses Jahres ab, an den Meistbietenden, haben wir einen Termin auf den 20. Juni d. J. Vormittags 10 Uhr vor dem herrn Ober-Landes-Gerichts-Rath von Kurnatowsti in unserem Geschäftslofale angesetzt, zu welchem wir Pachtlussige mit dem Vemerten einladen, daß die Pachtbedingungen in unserer Registratur (Abtheilung V.) eingesehen werden konnen.

Bromberg, ben 13. Mai 1839.

Ronigl. Dber = Lanbesgericht.

Obwieszczenie. Wyznaczywszy do dalszego publicznego wydzierzawienia wsi Damasławka w powiecie Wągrowieckim położoney, na trzy od S. Jana r. b. rozpoczynające się lata, naywięcey podaiącemu termin na dzień 20. Czerwcar, b. o godzinie 10téy przed południem przed W. Kurnatowskim Radzcą Sądu Głównego wlokalu naszym służbowym, wzywamy chęć dzierzawienia maiących, ażeby w terminie tym stawić się zechcieli, nadmieniaiąc, iż warunki dzierzawy w Registraturze naszév V. wydziału przeyrzane być moga.

Bydgoszcz, dnia 13. Maja 1839. Król. Główny Sąd Ziemiański, 3) Bekanntmachung. Der Gast, wirth Friedrich Wilhelm August Klose hierselbst und bessen Shefrau Johanna Dorothea geschiedene Silenke geb. Brade, haben mittelst Vertrages vom 15. Movember 1838 nach f. 392 und 410 Tit. I. Theil II. des Allg. Landrechts die Vermögens = Absonderung bestimmt.

Frauftabt, ben 7. Mai 1839. Ronigl. Lande und Stadtgericht.

Obwieszczenie. Tuteyszy oberzysta Fryderyk Augustyn Kłoze i żona iego Joanna Dorota z Bradow rozwiedziona Silenkowa, postanowili według układu z dnia 15. Listopada 1838 i §. 392 iako też 410 Tyt. I. Części II. P. P. K. rozłączyć swóy maiątek.

Wschowa, dnia 7. Maja 1839. Król, Sąd Ziemsko-mieyski.

## 4) Mothwendiger Berkauf. Land= und Stadtgericht zu Rempen.

Das dem Handelsmann Bernhard Guttmann gehörige, hierfelbst sub Ro. 23. belegene Grundstück, Antheils IV., abgeschätzt auf 794 Athlr. 12 Sgr. 6 Pf. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 10. Juli 1839 Wormittags um 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle suhastirt werden.

Alle unbekannten Real=Pratenbenten werben aufgeboten, sich bei Bermeibung ber Praklusion spatestens in diesem Termine zu melben.

Die bem Aufenthalte nach unbekann= ten Realglaubiger:

- 1) Berg Salomon Guttmann,
- 2) Marianne Recha Guttmann,
- 3) Mofes Guttmann,
- 4) Marcus Henschel Guttmann, werden hiermit offentlich vorgelaben.
  Rempen ben 16. April 1839.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Kempnie.

Handlerzowi Bernhard Guttmann domostwo tutay pod No. 23 położone i właściwe, część IVta, oszacowane na 794 Tal. 12 sgr. 6 fen. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz zwykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 10go Lipca 1839 przed południem o godzinie 10tey w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedane.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele realni:

- 1) Herz Salomon Guttmann,
- 2) Maryanna Recha Guttmann,
- 3) Moses Guttmann,
- 4) Markus Henschel Guttmann, zapozywaią się ninieyszém publicznie.

Kempno, dnia 16. Kwietnia 1839.

5) tothwendiger Verkauf. Land= und Stadt = Gericht zu Wollstein.

Das bem Kausmann Samuel Mayer und bessen Sohn Abolph (Abraham) geshörige, zu Unruhstadt sub No. 39. beles gene Grundstück, bestehend aus zwei Wohnhäusern, Garten und Stallgebäuzben, abgeschätzt auf 1099 Atlr. 25 fgr., zufolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusebenden Tape, soll am 23. September 1839 Bormittags 10 Uhr an ordentslicher Gerichtestelle subhastirt werden.

Alle unbekannten Real=Pratendenten werden aufgeboten, sich bei Bermeibung ber Pratlusion spatestens in biesem Ter=

mine zu melben.

Der bem Aufentfalte nach unbekannte Gläubiger, Dekonom Abolph Meyer, wird hierzu öffentlich vorgeladen.

Mollstein, ben 4. Mai 1839.

Ronigl. Land: u. Stadtgericht.

6) Nothwendiger Verkauf. Land= und Stadt = Gericht zu Meserig.

Das bem Johann Friedrich Deutschmann gehörige, unter ber No. 15., sonst 10., zu Gruböter Hauland belegene Grundsstück, abgeschätzt auf 561 Atlr. 15 fgr., zufolge ber, nebst Hopothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusetenden Taxe, soll am 10. September 1839. Vormittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhasilet werden. Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-Mieyski w Wolsztynie.

Nieruchomość kupcowi Samuelowi Meyer i tegoż synowi Adolfowi (Abraham) należąca, w Kargowie pod No. 39 położona, składaiąca się z dwóch domów mieszkalnych, ogrodu i stayniów, oszacowana na 1099 Tal. 25 sgr. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 23. Września 1839 przed południem o godzinie 10tey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana,

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

Niewiadomy z pobytu wierzyciel ekonom Adolf Meyer, zapozywa się ninieyszém publicznie.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Międzyrzeczu.

Grunt Janowi Frydrychowi Deutshmann należący, pod liczbą 15, dawnież 10, w Grubskich olędrach położony, oszacowany na 561 Tal. 15 sgr. wedle taxy, mogącey być przeyrzaneży wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 10. W rześnia 1839 przed południem o godzinie 11teży w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedany.

7) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht zu Meserit.

Das ber verwittweten Dorothea Elifabeth Rirschke, geborne Kannewischer, gehörige, zu Bentschen unter No. 82/83. belegene Grundstück, abgeschätzt auf 754 Rthlr., zufolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tape, soll am 13ten September 1839. Vormittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhafürt werden.

Sprzedaż konieczna
Sąd Ziemsko-mieyski
w Międzyrzeczu.

Grunt wdowie Dorocie Kirschke z domu Kannewischer należący, w Zbąszyniu pod liczbą 82/83 położony, oszacowany na 754 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 13. Września 1839 przed południem o godzinie 11tey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedany.

8) Der hanbelsmann hirsch Wiener und die Dore, geborne Treitel hirsch, zu Betsche, haben mittelst Chevertrages vom 11. Marz d. J. in ihrer funftigen She die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Meferit, am 28. Mai 1839. Ronigl. Land= und Stadtgericht. Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Hyrsz Wiener handlerz z Pszczewa i Dora z domu Freitel Hirsz, kontraktem przedślubnym z dnia 11. Marca r. b. przyszłym swym małżeństwie wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Międzyrzecz, dnia 28. Maja 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

9) Bekanntmachung. Mit dem gestrigen Tage haben die Schiefübungen bes Königl. 2ten Bataillons 18ten Infanteric-Regiments im Louisenhain begonnen, wobon das Publikum hiervon in Kenntniß gesetzt wird.

Pofen, ben 1. Juni 1839.

Ronigl. Kreis: und Stadt = Polizei = Direktorium.

40) Zekanntmachung. Höherer Anordnung zu Folge soll ber Neubau eines Stalles nebst Planken=Zauns bei ber Diaconats=Wohnung zu Lindenstadt bei Birn-baum, auf 343 Athlr. 29 sgr. 1 pf. veranschlagt, an den Mindestsordernden auszethan werden. Hierzu ist Termin auf den 1. Juli c. Bormittags 10 Uhr in unserem Geschäfts=Lacale anderaumt, wozu geeignete Unternehmer eingeladen werden. Der Anschlag nebst Zeichnung kann täglich bei uns eingesehen werden.

Birnbaum, ben 1. Juni 1839.

Der Magistrat.

14) Bekanntmachung. Das zur hiesigen Kammerei gehörige Gut Brzezie, bessen Vererbpachtung bevorsteht, soll noch auf ein oder den Umständen nach auf drei Jahre, von Johanni d. J. ab anderweitig verpachtet werden. Termin zur diesfälligen Licitation wird auf den 24. Juni c. in hiesiger Magistrats. Kanzlei Vor, mittags 9 Uhr angesetzt, und es konnen die Pachtbedingungen hier täglich in der Magistrats Registratur eingesehen werden. Kautionsfähige und qualiszirte Pachtzlussige werden eingeladen, sich zur Abgabe ihres Gebots hier einzusinden, und es wird dem Meistvietendbleibenden, unter Vorbehalt der höheren Genehmigung, der Juschlag der Pacht zugesichert. Goston, den 3. Juni 1839.

Der Magistrat.

12) Bekanntmachung. Im Auftrage des Koniglichen Land = und Stadtgerichts hier, werde ich den Mobiliar-Nachlaß der verstorbenen verwittweten Frau Prediger Suckert, bestehend in Juwelen, Porcellan, Gläsern, Rupfer, Jinn, Messing, Blech und Eisenzeug, Leinenzeug und Betten, Meubles, Hausgerath, Kleidungs-stücke, Gemählden, Zeichnungen und Büchern, im Termine den 17. Juni c. Bormittags 9 Uhr im Hause No. 47 in der Kirchgasse hierselbst, öffentlich an den. Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung verkaufen; wozu ich Kaussussige hiersmit einlade. Meserit, den 1. Juni 1839.

Popfe, Auftions , Commiffarius.

13) Porzellan=Auftion. Am 10., 11., 12., 13., 14. und 15. Juni d. J., Bormittags von 9 Uhr an wird die Königliche Berliner Porzellan=Manufaktur im Saale des Hotel de Saxe auf der Brestauer=Straße mehrere weiße Porzellane, als: Kaffçez, Theez und Tafelgeschirre, Assieten, Compottieren, Conzectschaalen, Fruchtforbe, Geleeschaalen, Saucieren, Salatieren, Schüsseln, Teller, Terrinen, Tassen, Kaffeez, Milchz, Sahnez und Theekannen, Lichtschirmz platten, Nachttopfe, Tabakstopfe, Waschbecken und mehrere andere Artikel, durch den unterzeichneten Beamten der Königl. Porzellanz Manufactur, gegen gleich baare Zahlung in Preuß. Courant, diffentlich versteigern lassen. Die an jedem Tage zu verauktionirenden Porzellane können eine Stunde vor der Auktion beschen werden.

Posen, 1839.

14) Große Luftrino-Glace. Tucher, als auch Mousseline-en-laine-Kleiber im neueften Geschmacke, birekt aus Darts empfangen, empfiehlt in großer Auswahl bie Modenhandlung von Mener Falk, Markt Nro. 98., eine Treppe hoch.

16) Unzeige von Mineral=Brunnen. Frische natürliche Mineral=Brunnen diediahriger Füllung, ale: Ober = Salzbrunn, Eudowas, Selter=, MarienbaderRrentzbrunn, Pülnauer & Saibschützer Bitterbrunn, Eger=Franz & Eger=Salz=
quelle, Geilnauer=, Emser=Rranchen, Kissinger=Ragotzi, Pyromonter=, Wildunger=
& Ubelheidebrunn habe ich bereits erhalten, und offerire solche, so wohl in ganzen
Risten als auch Einzeln, zu billigsten Preisen. Mehrere Sorten, so wohl natürli=
chen als künstlichen Brunnen erwarte ich noch. Posen, ben 5. Juni 1839.

I. Racyfowsti, Breitestraße Dro. 116.

16) Durch direkten bedeutenden Einkauf besitzt ein überaus reichkaltig afforetirtes Lager reiner und achter Leinwandwaaren, bestehend in  $\frac{7}{4}$  bis 4 Ellen breiten Weben,  $\frac{6}{4}$  und  $\frac{7}{4}$  breiten Schocken von 6 Rthlr. ab bis 80 Athlr., ebenso Tafelzgebecke in allen Größen von  $2\frac{1}{2}$  Athlr. die Warnitur bis zum bochen Preise, und verlauft solche zu festen Preisen. Posen, den 5. Juni 1839.

Manual James Sure & Commission of the Commission

Die Seiben, und Modenwaaren, handlung 3. M. R. Witkowski Wwe., Markt Nro. 43.